u

N= 254.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch ben 23. Oftober 1833.

Ungefommene Fremde vom 21. Oftober 1833.

Sr. Landgerichte = Rath Rnebel aus 3dung, Gr. Partifulier Splewefi aus Gnefen , fr. Guteb. Bendorf aus Rl. Gutow , I. in Do. 391 Gerberftrafe; Frau Bitterlich aus Santompel, 1. in Do. 429 Gerberftrage; Frau Friedenerichterin Prufinowsta aus Goffyn, I. in Do. 216 Jefuiterftrage; Gr. Candidat b. Theologie Petersohn aus Tarnowfo, Sr. Commiff. Bonaffiewicz aus Gluchowo, Sr. Pach= ter Schroder aus Lubowto, I. in Do. 251 Bredlaverftrage; Gr. Guteb. v. Degier= Bli aus Rudek, hr. Guteb. v. Poninski aus Tulczo, hr. Guteb. v. Gokoloweffi aus Milsto, I. in No. 1 St. Martin; Frau Guteb. Mileda aus Jaroslawice, fr. Dicarius Balfowefi aus Gnefen, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Partifulier Eberhard aus Berlin, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Sr. Probft Guigneti aus Bonia, I, in No. 251 Bredlauerftrage; Sr. Dberprediger Stumpf und Gr. Actuar Sager aus Bienbaum, fr. Plenipotent Syrner aus Czury, I. in Do. 384 Gerberftrage; Frau Guteb. Rymafzewefa aus Oftrowo, Frau Pachterin Biemeta aus Swiniarti. I. in No. 99 Salbborf; Sr. Raufm. Bar aus Samter, Sr. Raufm. Seilfron aus Rogafen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Gr. Sanbelom. Ruhnke aus Bobernig, I. in No. 95 St. Adalbert.

Bekanntmachung. Am 6. No = vember d. J. sollen in unserm Sitzungs=Saale 300 Klaftern Kiefern - Klobenholz, welche auf der Ablage an der Warthe im Belauf Sichquast, Obersbrsterei Pokajewo, stehen, durch den Regierungs = Sekretair Bochowski, gegen sosortige an die Departements-Forst-Kasse zu leistende Zahlung, meistbiefend verkauft werden,

Obwieszczenie. W dniu 6. Listopada r. b. przeda Sekretarz Regencyi Zochowski drogą publiczney licytacyi 300 sążni drzewa sosnowego sczapowego, stoiącego na składzie nad rzeką Wartą w obwodzie leśnym Eichquast Nadleśnictwa Połaiewskiego, za gotową zapłatę, którą Kassa leśna departamentowa odbierać będzie.

Der Berfauf wirt im Gangen und nach Wunfch auch in Parthicen gu 50 und 25. Rlaftern fatt finden.

Pofen, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forften.

Poittalcitation. Nachdem über ben Rachlag bes am 28. Oftober 1827 zostalością po Janie Heyn Nadkon-Bu Strzelno verftorbenen Dber , Steuers trollerze w Strzelnie na dnin 28. Controlleure Johann Seyn auf ben Uns Pazdziernika 1827. zmartym , na trag bee Juftig = Commiffarius von Ren= wniosek Ur. Reykowskiego kommiss. towen, ale Bormundes ter hennichen spraw, iako opiekuna sukcessorow Beneficial = Erben, der erbichaftliche lis beneficyalnych Heyn, process sukquidatione- Prozef eroffnet worden, und cessyino-likwidacyiny otworzonym, berungen einen Termin auf ben 4ten dlugow na dzien 4. Grudniar. b. Dezember c. Bermittage um 9 Uhr zrana o godzinie 9. przed Deputowozu bie hiefigen Juftig. Commiffarien Schulz in Borichlag gebracht werben, gu ericeinen, ihre Unfpruche an ben gebachten Rachlaß anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweifen, im gall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich meldenden Glaubiger

Przedaż tego drzewa nastąpi albo w całości, albo podług życzenia licytantów partyami po 50 i 25 sążni.

Poznań, d. 14. Października 1833. Krol, Pruska Regencya, Wydział dochodów stalych, dóbr i lasów rządowych.

Zapozew edyktalny. Gdy nad powir gur Liquidirung ber einzelnen For: i termin do oddzielnego likwidowania por dem Deputirten herrn Uffeffor wanym Ur. Assessorem Marschner Marschner in unserm Instruktione 3im w sali posiedzen Sadu tutevszego mer anberaunit haben, fo laden wir wyznaczonym został, przeto zapohierdurch alle unbefannte Glaubiger bor, zywamy wszystkich niewiadomych in bicfem Termine entweder in Perfon, nam wierzycieli, ibby sie na tymże ober durch zulaffige Bevollmachtigte, terminie osobiscie lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. Golb, Gobesti und Landgerichte = Rath nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sędzia Schulz przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnionev pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogacych praw swoich osadzonemi, i z pretensyami swemi tylko do tego. co po zaspokoieniu zgłaszających się

von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werden follen.

Bugleich wird ihnen erbffnet, daß nach einem ungefähren Ueberschlage die Paffirmaffe die Aktiomasse übersteigt.

Onefen, ben 11. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Nachdem über bie Raufgelder des im Großherzogthum Do= fen, Regierungsbezirf Bromberg, Gnefes ner Kreife belegenen adlichen Guts Be= gorzewo W. 12. nebft Bubehor, auf ben Antrag des Dyonifine von Clamofzeneffi ber Liquidationsprozeg eroffnet worben, und wir gur Liquidirung ber einzelnen For= berungen einen Termin auf ben 1. Februar 1834, bor bem Deputirten Berrn Uffeffor Marfchner Morgens um 9 Uhr in unferm Inftruttionegimmer an= beraumt haben, fo laden wir hierdurch alle etwanige unbefannte Glaubiger, mel= the an bas Gut und beffen Raufgelber irgend einen Realanfpruch zu haben ver= meinen, beegleichen die ihrem Aufents halte nach unbefannten bon Roludgfischen und die von Pradzynstifchen Erben vor, in biefem Termin entweder in Perfon ober burch julaßige Bevollmachtigte, wos Bu ihnen bie Juftig = Rommiffarien Golt, Cobeefi, v. Renfomefi und Landgerichtes Rath Schulz ale Mandatarien in Bor= Schlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, im Falle bes Musbleibens aber ju gewärtigen, baf fie wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi bydź maią.

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkulatorycznego zdaie się, że massa błema massę czynną przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833 Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Gdy nad summa szacunkowa wsi Węgorzewa z przyległościami W. 12., w Wielkiem Xiestwie Poznańskim obwodzie Regencyi Bydgoskiey, powiecie Gnieznińskim położoney, process likwidacyiny na wniosek Dyonizego Sławoszewskiego otworzonym i my do likwidowania poiedyńczych pretensyy termin na dzień 1. Lutego r. 1834. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Marschner w sali naszéy instrukcyinéy wyznaczyliśmy, przeto zapozywamy wszystkich nam nieznanych wierzycieli, którzyby do téy wsi i téyže summy szacunkowéy iakiekolwiek mniemali miec pretensye realne, również sukcessorów Kołudzkich i Prądzyńskich z pobytu swego ieszcze niewiadomych, iżby się na tym terminie albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im się przedstawia kommissatz sprawiedliwości Goltz, Sobeski, Ur. Reykowski i Sędzia Ziemiański Schulz stawili, pretensye swe zameldowali i ważność tychże udowodnili, w razie

mit ihren Ansprüchen an bas Grundstück präkludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käuser besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kausgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Gnefen, ben 2. September 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutöbefißer Johann v. Budziszemöki auf Graßkowo im Kröbener Kreise, und dessen verlobte Braut Pegalie Caroline, Tochter
des Königlichen Landgerichts-Prässonten
v. Rembowöki zu Krotoschin, haben in
bem unterm 27. September c. gerichtlich
versautbarten notariellen Shevertrage vom
22. August c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Dauer ihres künftigen ehelichen Verhältnisses ausgeschlossen.

Dies wird zur allgemeinen Kennfniß gebracht.

Frauftadt, ben 3. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. In ber Nahe bes hiefigen Franziskaner-Nonnenklosters ist am 13. September b. J. auf einer Sandbank ber Warthe eine unbekannte mannliche Leiche gefunden worden.

Der Korperbau berfelben war ftark, bie Große bes Berungluckten betrug 5 Buß 7 30ll, sein Kopf war ftark mit braunen Haaren bewachsen, sein Alter zaś niestawienia się spodziewać się że z pretensyami do téy wsi wykluczeni będą i wieczne milczenie tak ku nabywcy téyże, iako i ku wierzycielom, między których summa szacunkowa podzieli się, nakazaném bydź ma.

Gniezno, d. 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W. Jan Budziszewski, dziedzie dóbr Grąbkowa w powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, Pelegia Karolina, córka JW. Rembowskiego Prezesa Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 27. Września r. b. sądownie roborowanym, a dnia 22. Sierpnia t. r. przed Notaryuszem spisanym, wspólność maiątku i dorobku na czas ich przyszłego stosunku małżeńskiego pomiędzy sobą wyłączyli.

To się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa, d. 3. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Blisko tuteyszego konwentu panien Franciszkanek znaleziono dnia 13. Września r. b. na piasku w rzece Warty trup rodzaiu męzkiego. Skład ciała tegoż nieszczęśliwego był mocny, wzrost iego wynosił 5 stóp 7 cali, głowa włosami buremi obrosła, i liczył około 30 lat. Odzież iego para spodni szarych, su-

einige 30 Jahre; bie Bekleibung bestand aus grauen Tuchhofen, einer ahnlichen Weste, einem leinen hemde, und einem Paar Schuhe. Neußere Berletzungen wurden an ber Leiche nicht entbeckt.

Gemäß des g. 156. ber Kriminals Dronung bringen wir dieß zuröffentlichen Renntniß und fordern diejenigen, welche ben Berftorbenen fannten, auf, und hiers von binnen vier Wochen Nachricht zu geben.

Schrimm, ben 5. Oftober 1833.

Bekanntmachung. Im Termine ben 5. November c. Bormittags um 10 Uhr sollen zu Rakwiß, in der Behaussung des Burgers Michalowski, verschiesbene abgepfändete Effekten, alk: Möbels, Hauswirthschafts-Geräthschaften, Betten und Bieh, bffenklich an den Meistbietensben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Wollstein, ben 15. September 1833.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Steckbrief. Der von dem Konigi. Boytamte zu Rotlin arretirt gewesene, eines Diebstahls beschuldigte Bediente Peter Krzypinski ift aus dem hiesigen Gefängnisse in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober c. entsprungen.

Alle resp. Civil, und Militairbehorben ersuchen wir baher ergebenft, auf ben

kienna westka także szara, koszula Iniana, parę trzewików. Rań na nim wcale nie było widać.

Stósownie do §. 156. Ordynacyi kryminalnéy podaiemy to do publicznéy wiadomości, wzywaiąc każdego, który za życia tegoż nieszczęśliwego znał, aby nam w 4 niedzielach o tém doniósł.

Szrem, d. 5. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 5. Listopada przed południem o godzinie 10. sprzedane bydź maią w Rakoniewicach w pomieszkaniu mieszczanina Michałowskiego publicznie naywięce y daiącemu za natychmiast gotową zaplatę w kurancie rozmaite zatradowane przedmioty, iako to: meble, porządki domowe i gospodarcze, pościel i bydło, na który to termin ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, d. 15. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Służący Piotr Krzypiński, o kradzież obwiniony, będąc przez Król. Woyta gminy Kotlina zaaresztowany, zbiegł w nocy z dnia 11. na 12. Października r. b. z więzienia tuteyszego.

Szanowne władze cywilne i woyskowe wzywamy ninieyszém, ażeby Blüchtling zu bigiliren, ihn im Betretungefalle arretiren und an bas hiefige Gefängniß abliefern zu laffen.

Sein Signalement ift folgenbes:

- 1) Familienname, Arzypineti;
- 2) Borname, Peter;
- 3) Geburteort, Dobrzyca;
  - 4) Aufenthaltsort, Rotlin;
- (5) Religion, fatholisch;
  - 6) Alter, 15 Jahr;
  - 7) Große, 5 guß;
- 8) haare, blond;
  - 9) Stirn, frei;
- 10) Angenbraunen, blond;
- 11) Mugen, grau;
- 12) Nafe, } gewöhnlich;
- 13) Mund, ge
- 14) Gefichtsbildung, langlich;
- 15) Gefichtefarbe, gefund;
- 16) Geftalt, mittel;
- 17) Sprache, polnisch.

Befleidung.

Ein alter grauer Rod und bergl. Befte, Leinwandhofen, alte Stiefeln, eine alte schwarztuchene Muge.

Sarocin, den 12. Oftober 1833.

na niego baczne oko miały, a wrazie spostrzeżenia, tegoż aresztować i do tuteyszego więzienia odesłać zechciały.

Rysopis iego iest następuiący:

- 1) Nazwisko, Krzypiński;
- 2) Imie, Piotr;
  - 3) Mieysce urodzenia, Dobrzyca;
  - 4) Pobyt, Kotlin;
  - 5) Religia, katolicka;
  - 6) Wiek, lat 15;
  - 7) Wzrost, 5 stóp;
  - 8) Włosy, blond;
  - 9) Czolo, otwarte;
- 10) Powieka, blond;
- 11) Oczy, czarne;
- 12) Nos, zwyczayne;
- 14) Twarz, podługowata;
- 15) Cera, zdrowa;
- 16) Postać, średnia;
- 17) Mowa, polska.

Odzież.

Surdut stary szaraczkowy, westka takaż sama stara, spodnie płócienne, bóty stare, czapka stara sukienna,

Jarocin, d. 12. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Loiktalcitation. Rach dem Atteste der Konigl. Kreis-Ersay-Rommission hiers selbst vom 11. Juli c. hat sich ver Kanstonist, Kupferschmidt Johann Gottlieb Robert Bothe von hier, durch seinen Austritt nach Polen der Militairpslichtigkeit entgogen.

The conservation was west and

Zapozew edyhtalny. Podług zaświadczenia tuteyszey Król. Powiatowey Kommissyi woyskowo-dostawczey z dnia 11. Lipca r. b., uchylik się kantonista kotlarz Jan Bogumik Robert Bothe tu ztąd obowiązkowa woyskowości przez wyiście do Polski.

Muf bie von bem Ronigl. Fiefus angebrachte Konfisfationsklage haben wir ba= ber jur Beantwortung berfelben einen Termin auf den 3. Februar 1834. Bormittags um 9 Uhr por bem Deputir= ten Landgerichte = Referendarius v. Rar= czewell in unferm Inftruttionegimmer an= beraumt, ju welchem wir ben Johann Gottlieb Robert Bothe mit ber Mufforde= rung vorladen, entweder perfonlich ober burch einen gefetilich gulafigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, bei feinem Musbleiben aber hat berfelbe ju gewartigen, baß gegen ibn bie Konfisfation feines fammtlichen bes und unbeweglichen, ge= genwartigen und gutunftigen Bermbgens ausgesprochen werden wird.

Rrotoschin, ben 25. September 1833. Fürfilich Thurn- und Tarissches Fürftenthums-Gericht.

Bekanntmachung. Die Erhebung ber Floßzoll= und Ufergefälle soll vom 1. Januar 1834. bis ult, Dezember 1836. an ben Meistbietenben verpachtet werden.

Der Lizitationstermin ist auf ben 4. November d. J. Dormittags 10 Uhr im rathhåuslichen Sessionssaale angeseigt, zu welchem lizitationsfähige, mit einer Kaution von 200 Athlr. versehene, Interessenten hierdurch eingeladen werden.

Die Lizitations Dedingungen konnen wahrend der Dienststunden in unserer Megistratur eingesehen werden.

Pofen, ben 15. Oftober 1833.

Magistrat.

Na zaniesiona przez Król, Fiskusa skargę konfiskacyjną wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takowa termin na dzień 3. Lutego 1834. o godzi nie 9. przed południem przed Delegowanym Referendarzem Sadu Ziemiańskiego Ur. Karczewskim w instrukcyjnéy izbie naszéy, na który Jana Bogumila Roberta Bothe zapozywamy, wzywaiąc go, aby osobiście lub przez pełnomocnika prawnie przypuszczalnego się stawił; w przeciwnym bowiem razie przeciwko niemu konfiskacya wszelkiego iego maiatku ruchomego i nieruchomego, teraźnieyszego i przyszłego, wyrzeczana zostanie.

Krotoszyn, d. 25. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. Dzierzawa cła brzegowego wypuszczoną być ma na lat trzy, to iest: od 1. Stycznia 1834. roku do ostatniego Grudnia 1836. r. drogą publicznéy licytacyi.

Termin tym celem oznacza się na dzień 4. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. w sali sessyonalney ratuszowey.

Licytanci zechcą się opatrzyć w kaucyą 200 Talarów.

Warunki licytacyi przeyrzane być mogą podczas godzin służbowych w naszéy Registraturze.

Poznań, d. 15. Październik 1833. Magistrat. Unzeige. Die neue Rum-Fabrikation. Man erzielt mittelst dieser Rum - Fastikations-Methode aus wohlfeilen Substanzen, die überall zu haben sind, sofort ein nen reinen, klaren, haltbaren und dem Jamaika-Rum gleichkommenden kunstlichen Rum zu jeder beliebigen Starke anzusertigen. Das Honorar ist 4 Athlir. für die vollständige Mittheilung. Briefe mit Beifügung des Honorars werden franco ersbeten. Berlin, den 9. Oktober 1833.

Leopold Schmogrow, Lindenstrage Do. 105.

Beste Limburger Sahnkase pro Stuck 7 Sgr., Sorauer Wachstafellichte pro Pfd. 16 Sgr., Pariser Stearin-Lichte pro Pfd. 14 Sgr., und achte Russische Talglichte pro Pfd. 6 Sgr., besgleichen alle Gattungen Wachswaaren, gemalte und graffirte Wachsstoke, verkause ich zu billigen Preisen.

G. Marcufe, Bredlauer Strafe No. 242.

Ginem hohen Publiko habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mein Lotteries und Wechsels-Comtoir in das Plockische Haus No. 100 verlegt habe, und bitte um geneigten Zuspruch. M. S. Leipziger sen.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>16. Oktober.                                                                |                                                        | Freitag den<br>18. Oftober. |                                                       | Montag den 21. Oftober.              |                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                          | bis<br>Atl.fgr.pf                                      | von                         | bis<br>Nir.fgr pf                                     | von<br>ottr.fgr.vf.                  | bis<br>Mr.fgr.v                                    |
| Weizen der Scheffel | 1 12 6<br>- 27 6<br>- 17 -<br>- 12 -<br>- 25 -<br>1 -<br>- 8 -<br>- 14 -<br>3 20 -<br>1 7 6 | 1 15 —<br>1 18 —<br>1 18 —<br>1 14 —<br>1 2 6<br>— 9 — |                             | 1 15 —<br>1 18 —<br>- 18 —<br>1 4 —<br>1 2 6<br>- 8 — | 1 12 6<br>- 27 6<br>- 17 -<br>- 12 - | 1 15 -<br>1 18 -<br>- 14 -<br>1 2 -<br>8 -<br>16 - |